## Intelligenz-Blatt ür das Großherzogthum Vosen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 77. Montag, den 31. Marz 1845

Ungekommene Gremde vom 28. Mår3.

Sr. Stud. Raifer a. Mitoblam, Sr. Sandl. Commis Alexander a. Meuftabt a. B , Sr. Raufm. Pander a. Warfchau, I. im Rhein Sof; Br. Stub. v. Grabowsti a. Berlin, Sr. Dberforfter 3och a. Reudorf, Sr. Rand. Molfchfe aus Dberfchleffen, Sr, Amtm. Drzewiedi a. Nafel, I. im Hôtel de Berlin; Sr. Commiff. Dobrgynefi a. Schrimm, Gr. Raufm. Straus aus Maing, I. in ber golonen Gans; Sr. Ctub. Griefinger a. Berlin, Die frn. Guteb. Zottoweff a. Rafinowo, v. Argyzanoweff a. Bafow, I. im Bagar; fr. Fabrifbir. Franfiewicz und fr. Partif. Franfiewicz aus Roften, fr. Konditor Frantiewicz a. Gnefen, I. im Hotel de Dresde; fr. v. Pan= tenius, Major im 18. Juf.-Reg., aus Frauftadt, Sr. Landrath. v. Bornftabt aus Schrimm, Sr. Dr. philos. Neumann aus Riga, Sr. Gymnafiallehrer Czarnedi a. Rrotofdin, Br. Rantor Rrasta a. Lautenberg, die Brn. Guteb. Gebr. v. Cfargynstt a. Splawie, I. im Hotel de Bavière; Gr. Guteb. v. Ponineffi a. Splawie, Die orn, Rauff. Engelhard a. Bremen, Neubauer a. Barfchau, I. im Hotel de Rome; Sr. Polizei-Diftr.-Commiff. Rappold a. Stenfzewo, Sr. D.-L.-G., Ausfultator Lans bowefi a. Breslau, fr. Deftillateur Grat a. Bollftein, die frn. Raufl. Samuelfohn a. Schneibemubl, Cohn a. Plefchen, I. im Gidfrang; Die Grn. Rauft. Borchard u. Lewinsohn aus Erin, I. in ben 3 Rronen.

1) Bekanntmachung. In bem hys pothekenbuche des im Posener Kreise bes legenen Kittergutes Golenczewo, früher ben Johann und Nepomucena v. Gorczys czewskischen Cheleuten, jest den Erass mus und Michalina v. Dobrzyckischen

LIM

Obwieszczenie. W księdzehypotecznej dóbr ziemskich Golenczewa w powiecie Poznańskim położonych, dawniej Jana i Nepomuceny małżonków Gorczyczewskich, teraz Eraema i Michaliny małżonków Dobrzyckich

Cheleuten geborig, find Rubr. III. Do. 3. fur bie Gefchwifter v. Przanowsti: Marcellus, Michael, Josepha und Anna, 5333 Rthlr. 8 ggr., oder 32,000 Gul= ben pelnisch auf die Unmelbung bes ebes maligen Gigenthumere Dominicus b. Prianowski gur Berhandlung vom 19. Juli 1796 ex decreto bom 12. Juni 1800 eingetragen, welche bemnachft nach erfolgter Befriedigung ber genannteu Glaubiger bon ben b. Gorczyczewsfischen Cheleuten aufolge Notariate-Urfunde vom 2. Movember 1826 an ben Grasmus v. Dobrandi abgetreten und auf ben Das men beffelben ex decreto bom 10. Mara 1828 umgefdrieben worden find. Diefe Poft ift von Letterem mittelft notarieller Ceffiond = Urfunde vom 11. Juli 1833 bem Johann v. Gorcanczemsti cedirt mor= ben, bas hieruber fprechenbe Erffions= Inftrument aber nach ber Behauptung ber gegenwartigen Inhaber ber Forberung verloren gegangen. - Auf ben Untrag berfelben werben alle biejenigen, welche an die gedachte Poft ober bas barüber ausgeffellte Ceffions-Inftrument vom 11. Juli 1833 als Gigenthumer, Ceffiona. rien, Pfand = ober fonftige Briefeinhaber Unipruch zu haben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, ihre Rechte fpateftens in bem biergu auf ben 12. April 1845 Bermiftage 10 Uhr in unferm Inftruc= tionszimmer vor bem Deputirten Berrn Dberlandesgerichts = Referendarius Leh= mann anberaumten Termine anzumelben, widrigenfalls fie bamit pracludirt werden

dziedzicznych, zabezpieczone są w skutek podania Dominika Przanowskiego właściciela dawniejszego, do protokułu z dnia 19. Lipca r. 1796. w Rubryce III. Nr. 3. dla Marcellego, Michała, Józefy i Anny rodzeństwa Przanowskich, 5,333 tal. 8 dgr. czyli 32,000 złotych polskich, a to stósownie do rozrządzenia z dnia 12. Czerwcar. 1800., która to summa później po nastapionem zaspokojeniu pomienionych wierzycieli przez małżonków Gorczyczewskich, mocą dokumentu notaryalnego z dnia 2. Listopada r. 1826. na rzecz Erazma Dobrzyckiego odstąpioną i na imie tegoż w skutek rozrządzenia z dnia 10. Marca r. 1828. przepisaną została. Summa niniejsza została przez ostatniego notaryalnym dokumentem cessyjnym z dnia II. Lipca r. 1833. na rzecz Jana Gorczyczewskiego zlana, dokument cessyj w tej mierze wydany, jednakowoż podług twierdzenia terażniejszych właścicieli pretensyi tej, zaginął. Na wniosek tychże wzywają się niniejszém wszyscy, którzy do wzmiankowanej summy lub dokumentu cessyjnego względem takowej wydanego z dnia 11. Lipca r. 1833. jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub feż dzierzyciele pretensya mieć sądzą, aby praw swych najpóźniej w terminie w tym celu na dzień 12. Kwietnia r. 1845. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcýjund ihnen ein ewiges Stillschweigen auf= erlegt werben wird.

Pofen, ben 4. December 1844.

Konigliches Oberlandesgericht. 1. Abtheilung. néj przed delegowanym Ur. Lehmann, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego, wyznaczonym podali, albowiem wrazie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną i wieczne milczenie im nakazaném będzie.

Poznań, dnia 4. Grudnia 1844. Królewski Sąd Nadziemiański. I. Wydziału.

- 2) Ediktale Ciration. Alle biejenisen, welche aus bem Etats-Jahre 1844. an die Kaffen nachstehender Truppentheile und Militaire Berwaltungen des 5. Armees Corps, als:
  - a) zu Bromberg:

1) bes Fusilier=Bataillons 19. Infans terie=Regimento,

- 2) bes 2. Bataillons 14. Landwehrs Regiments nebft Escadron, Artilles rie-Compagnie und Dekonomies Commission,
- 3) bes Proviant=Umte,

4) bes Garnifon-Lagarethe,

5) ber magiftratualischen Garnisons Berwaltung;

b) ju Inowroclaw:

- 6) ber Rafernen=Berwaltung,
- 7) bes Garnison-Lagareths; c) ju Gnesen:

8) bes Fufilier=Bataillons 18. Infan= terie=Regiments,

9) des 1. Bataillons 14. Landwehr= Regiments nebst Escadron, Artils Ierie-Compagnie und Dekonomies Commission, Cytacya edyktalna. Zapozywają się niniejszém wszyscy ci, którzy z roku etatowego 1844. do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów wojskowych piątego korpusu jako to:

a) w Bydgoszczy:

1) batalionu fizylierów 19. pułku

piechoty,

- 2) 2. batalionu 14. pułku obrony krajowej, oraz szwadronu konnicy, kompanii artyleryi i kommissyi ekonomicznej,
- 3) urzędu prowiantowego,

4) garnizonowego lazaretu,

- 5) zarządu garnizonowego magistratu;
  - b) w Inowrocławiu:

6) zarządu koszar,

7) lazaretu garnizonowego;

c) w Gnieźnie:

8) batalionu fizylierów 18. pułku piechoty,

 j. batalionu 14. pułku obrony krajowej oraz szwadronu konnicy kompanii artyleryi i kommissyi ekonomicznej, 10) bes Garnifon-Lagarethe,

11) ber magiftratualifchen Garnifon= Derwaltung; Duskryw , of the

imowanis d) zu Nakel: som moin

12) ber Magazin = und Garnifon = Bers waltung;

e) zu Schneibemubl:

13) bes 3. Bataillons 14. Landwehr= Regimente nebft Escabron, Artil. lerie-Compagnie und Defonomie= Commission,

14) ber magiftratualischen Garnifon=

Berwaltung,

aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche zu haben glauben, werden hierdurch aufgefordert, fich mit biefen ihren Unfpruchen binnen 3 Monaten, fpateftens aber in Dem in unferm Inftructione=Bimmer por bem herrn Dber = Landes = Gerichte = Refe= rendarins gunt auf den 4. Juli d. 3. Vormittage um 11 Uhr anberaumten Termine zu melden, widrigenfalls fie ihrer etwanigen Unspruche an bie genannten Raffen verluftig geben und mit benfelben lediglich an bie Perfon besjenigen, mit welchem fie contrabirt haben, verwiesen werden follen.

Bromberg, ben 11. Januar 1845. Ronigl. Dber : Landes = Gericht, Erfte Abtheilung.

3) Ldictal=Vorladung. Im hy= pothekenbuche bes bem Schuhmacher= Rierschfeschen Cheleuten gehörigen Grunds ftude Brag Do. 66 find Rubr. III. Nr. 1. fur Die Ralifch'schen Minorennen auf ben Grund ber gerichtlichen Goulbver= ichreibung vom 13. September 1820

10) lazaretu garnizonowego,

11) zarządu garnizonowego magistratu:

d) w Nakle:

12) zarządu magazynowego i garnizonowego;

e) w Pile:

13) 3. batalionu 14. pułku obrony krajowej oraz szwadronu konnicy, kompanii artyleryi i kommissyi ekonomicznej,

14) zarządu garnizonowego magistratu, Mindai dien uning vie an

z jakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć mniemają, aby się z takowemi w przeciągu trzech miesięcy, a najdalej w terminie na dzień 4. Lipca roku bieżącego zrana o godzinie 11. w izbie naszéj instrukcyjnéj przed Ur. Funk, Referendaryuszem Sądu Głównego, zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający swoje mieć mogące pretensye do rze. czonych kass utraci, i z takowemi tylko do tej osoby, z którą kontrakt zawierat, odeslany bedzie.

Bydgoszcz, dnia 11. Stycznia 1845. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznéj gruntu sukiennikom malżonkom Kirsckke należącego, w Brojcach pod Nr. 66./69. położonego, są dla małoletniego rodzeństwa Kalisz Rubrica III. pod Nr. 1. na mocy obligacyi sądowej z dnia 13. Września

ex decreto vom 22. April 1822 60 Thir, eingetragen. Diese Post ift nach bem Anerkenntnisse ber Glaubiger bereits bezahlt, bas betreffende Dokument aber verloren gegangen.

Es werden daher alle diejenigen, welche an das gedachte Dokument oder die zu thschende Post als Eigenthumer, Cesssonarien, Pfands oder sonstige Briefinhaber Ansprüche zu haben vermeinen, aufgesorsbert, solche am 3. Juni 1845 Bormittags nm 9 Uhr bei der Gerichtstags-Rommission zu Brätz anzumelden, widrigenfalls sie mit solchen werden präkludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweisgen wird auferlegt, demnächst aber mit der Amortisation des Dokuments und Lbschung der Post verfahren werden soll.

Meferit, ben 30. December 1844. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

4) Bekanntmachung. Es wird hiermit zur diffentlichen Kenntniß ges bracht, daß der Schulz Michael Andrzes jewöfi zu Goluchowo und die Catharina Wolowicz von dort, mittelst Ehevertras ges vom 15. November 1844 die Gesmeinschaft der Güter ausgeschlossen haben.

Pleichen, ben 17. Februar 1845. Ronigl. Land und Stadtgericht.

1820, stósownie do dekretu z dnia 22. Kwietnia 1822. tal 60. zabezpieczone. Summa ta została już podług przyznania się wierzycieli zaspokojoną, dokument jednak zginął.

Wzywają się więc wszyscy ci, którzy do dokumentu rzeczonego lub do summy wymienionej jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele fantowi lub listowi pretensye mieć mniemają, ażeby takowe w terminie na dzień 3. Czerwca 1845. przed południem o godzinie 11. w Kommissyi sądowej w Brojcach wyznaczonym zgłosili, inaczej zostaną zniemi, z założeniem im wiecznego milczenia wykluczeni i z amortyzacyą dokumentu i wymazaniem summy rzeczonej postąpione zostanie.

Międzyrzecz, d. 30. Grudnia 1844, Król. Sąd Ziemsko-miejski

Obwieszczenie. Podajesięniniejszem do publicznej wiadomości, że Michał Andrzejewski, sołtys z Gołuchowa i Katarzyna Wołowicz tamztąd, mocą kontraktu przedślubnego z dnia 15. Listopada 1844. wspolność majątku wyłączyli.

Pleszew, dnia 17. Lutego 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

5) Der Dekonom Eppryan Snowadzki und die Wittwe Johanna Funtowicz zu Milosław haben mittelst Chevertrages vom 1. Februar d. J. vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, żeekonom Cyprian Snowadzki i Joanna Funtowiczowa wdowa w Miłosławiu, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Lutego r. b. przed wstąpieniem w związek małhierdurch zur bffentlichen Renntniß ges bracht wird.

Breichen, am 7. Marg 1845. Ronigl, Land, und Stadtgericht.

żeński wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 7. Marca 1845. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Der Schuhmacher Anton Konaresti aus Schildberg und die Anaskasia verwitts wete Bilicka geb. Blaszsowska daselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 3. Fesbruar 1845. die Gemeiaschaft der Güster und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Rempen, am 25. Februar 1845. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że szewc Antoni Konarski z Ostrzeszowa i Anastazya z Błaszkowskich owdowiała Bilicka, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Lutego 1845. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kempno, dnia 25. Lutego 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

7) Bekanntmachung. Zur Sicherstellung bes Brod = und Fourage = Bedarfs für die in dem Zeitraum vom 21. Mai bis incl. 2. Juni e. bei Gräß versammelten drei Escadrons des 18. Landwehr "Kavallerie = Regiments, so wie für die vom 17. dis incl. 29. Mai c. bei Gostyn versammelten drei Escadrons des 19. Landwehr = Kavallerie - Regiments haben wir einen Submissions = und eventualiter Licitations = Termin auf den 18. April c. Vormittags 9 Uhr in unserm Geschäfts - Local vor unserm Deputirten Intendantur. Nath Messerschmidt anberaumt, und fordern qualissicite Unternehmer hierdurch auf, entweder personlich in jenem Termine zu erscheiznen oder ihre etwanigen Offerten dis dahin portosrei sub Rubro "Militair-Verspstegungs-Offerte" bei uns einzureichen.

Die Bedingungen find im Allgemeinen biefelben, welche ber birecten Brodund Fourage. Berpflegung ber Truppen überhaupt jum Grunde liegen, und werden

Diefelben im Termine auch noch fpeciell bekannt gemacht werben.

Bemerkt wird hierbei nur noch, bag jeder Submittent gur Stelle ben 10. Theil bes Geldwerthes bes Lieferunge-Objects als Caution zu beponiren hat.

Der approximative Bedarf ift:

880 Stud Brobe à 6 Pfund,

20 Winspel Hafer,

130 Centner Heu, 20 Schod Strob,

für jeben ber genannten Uebunge-Orte. Pofen, ben 24. Mars 1845. Ronigliche Intenbantur 5. Armee-Corps.

- 8) Bei Gebrüber Schert in pofen iff vorrathig: Neue Predigt,Bibliothet bes Muslandes von Rofentritt. In Lief. à 12 Ggr.
- 9) Im Berlage ber Buchhandlung Ignag Robn in Brestau ift fo eben erfchie= nen und bei 3. 3. Beine und Gebr. Schert in Pofen vorrathig: Ausgewählte Dramen analytifch erlautert bon Dr. Rurnit. 1. Seft: Emilie Galotti von Leffing. gr. 8. eleg brofch. Pr. 10 Ggr.
- 10) Der Central-Berein gur Unterbruckung bes Branntweinfrinkens im Großber= zogthum Pofen verfammelt fich Sonntag ben 30. Abende um 6 Uhr im Schul-Lo, fale bes Dominifaner-Rlofters. Dichtmitgliebern ift ber Butritt gern geftattet.

La Roche.

Die Maßigkeite-Reform. Bahrlich, wo Ebles und Großes in weis teren Rreifen geforbert werben foll, ba verschwindet bie Wirksamfeit bes Gingelnftes benben wie ber Ton in ber Luft und wie ber Tropfen im Deean; aber wo biele Gleichgefinnte gemeinsam nach einem Biele ringen, fann man wilbe Ginbben in fruchtbare bighende Gefilbe verwandeln, fann man Felfen burchbrechen und aus ber Tiefe ber Gebirge edle Erze gu Tage forbern.

11) Erwiberung auf bie Unnonce "Maßigkeite-Reform" in Dr. 71. ber Pofener Beitung und auf die Beilage bom 22. b. M. Borurtheile und Digbrauche weggue raumen, feht Jebem frei; jeboch entfieht ber vermeinte Saf nicht burch ben Berluft bee Bortheile, wie Ginfender meint, fonbern lediglich baburch, bag einige ber herren Rampfgenoffen fich erlauben, in ihren Schriften, wie furglich in einer Extra-Beilage ber Pofener Zeitung geschehen, einzelne Gewerbe als zweibeutig und ben Erlos ihrer Gefrante mit bem Ausbrucke "Blutgelb und fchmachvoll" gu be-Bir finden es nicht ber Dabe werth, fur biesmal anders, als burch biefe wenigen Zeilen gu bienen, inbem obige Ausbrucke auf ein anderes Gewerbe vielleicht beffer angewandt werden konnten; wir wurden jedoch bei einer Biederho= lung ahnlicher Schmahungen unferes Gewerbe = Betriebes, benfelben bei ber betrefe fenden Sohen Behorbe vor berartigen groben Musfallen gu ichugen wiffen und gewiß auch Schutz erlangen.

Db Gluhwein ober Schnape, bas'ift gang gleich bem Glafe, Gin Geber giehe fich an feiner eignen Rafe. Mehrere Branntwein, Berfertiger und Biebervertaufer.

- 12) Im Wege offentticher Bietung findet am 7. April. c. zu Buf in bem ehe= maligen Friedensgerichte-Gebaude der Berkauf verschiedener Mahagonn= und Birsten-Mobels, Saus=, Ruchen= und Birthschafts-Gerathe, Pferdegeschirr, Wagen, Flinten, Jagdgerath u. dgl. m. statt.
- 13) Allen benjenigen, welche in biefem Fruhjahr über hamburg nach New York zu reisen gedenken, kann ich die genaueste Auskunft über die Abfahrt der besten Packetschiffe und die sonstigen Bedingungen ertheilen, da ich von dem Schiffseigensthumer Herrn Robert M. Slomann in Hamburg zur Annahme von Passagieren, welche sich zu dieser Reise seiner Packetschiffe bedienen wollen, beauftragt bin.

Pofen, ben 27. Marg 1845.

5. Flohr, Martt Dr. 8. in ber Tuchhandlung.

- 14) In ber Breslauer Strafe ober beren Nahe wird ein gewölbter Lagerfeller gu miethen gesucht von Sawinell & Lambert.
- 15) Markt Dr. 88, ift eine Stube gu vermiethen und fofort zu beziehen. Das Rahere bafelbft im Galanterieladen bei Beer Mendel.
- 16) Starkes ferniges Bauholz. Circa 380 meift zu Balken fich eignende Stamme liegen an ber Marthe in Rogalinek bei Moschin zum billigen Berkauf. Naheres beim Raufm. D. Brasch in Moschin ober bei hrn. Brasch in Pofen, Judenftr. Nr. 5.
- 17) Trockene harte Seife, à 3½ Sgr. pro Pfund, feinste weizene Starke, feinstes Doppelblau, wie auch pulv. Blau zur feinen Wasche offerirt zu billigsten Preisen bie Material = und Farbes Baaren-Handlung M. Basser mann, Wasserstraße Nr. 1.
- 18) Eine frische Sendung von fettem Limb. Sahnkase empfing, so wie frosifreie Messinaer Citronen und Apfelsinen offerirt zu billigen Preisen 3. Ephraim, Wasserstraße Nr. 2.

Cin Boar fiele til an time biston Bat --